# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA 1 JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 26 Kwietnia 1845 r.

Nro 1654 D. G. S.

#### SENAT RZADZĄCY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Franciszek Benedykt Bulikowski dotychczasowy Adjunkt katedry Kliniki położniczej, zamianowany został Lekarzem ordynującym w Oddziale chorób syfilitycznych Szpitala Śgo Ducha w miejsce po niegdy Feliksie Wysockim zawakowane.

Kraków dnia 18 Kwietnia 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Z. Sekretarza Jlaego Senatu J. Słoninski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 1826 D. G. S.

SENAT RZĄDZĄCY.

Odnośnie do przepisów Ustawy Sejmowej z d. 19 Grudnia 1821 roku o wywłaszczeniu na użytek publiczny, i na mocy przywileju na budowe kolei żelaznej Krakowsko-Górno-Szląskiej pod dn. 1 Marca 1844 roku do Nru 922 D. G. S. wydanego, z powodu że nabycie gruntu we wsi Izasce własnościa prywatną będąccj, pod budowę tejże kolei potrzebnego, na drodze dobrowolnego porozumienia się osiągnioném być nie mogło, Senat postanawiając zajęcie na użytek kolei rzeczonej gruntu około 9 morgów miary Wiedeńskiej we wsi Rząsce w położeniu na szczegółowych planach oznaczonem, zarazem rozporządza: że gdy roboty około kolei żelaznej zaraz nastąpić muszą, przeto i oddanie potrzebnego pod jej budowę gruntu we wsi Rząsce, równie bezzwłocznie do skutku ma być doprowadzoném; wynagrodzenie bowiem bedzie miało miejsce stosownie do Art. 2 powołanej wyżej Ustawy według oszacowania Sądowego, podług form prawem wskazanych w stosunku rezciągłości zajętego gruntu, która obecnie z dokładnością oznaczoną być nie może.

Które to postancwienie stosownie do Art. 4 Ustawy namienionéj po trzykroć w Dzienniku Rządowym i Gazecie krajowej zamieśció, Senat poleca.

Kraków dnia 18 Kwietnia 1845 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Z. Sekretarza Jlnego Senatu
J. Skoninski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

(1 r.)

Nro 1825 D. G. S. Thomas and the same and th

#### SENAT RZADZACY.

Odnośnie do przepisów Ustawy Sejmowej z d. 19 Grudnia 1821 roku o wywłaszczeniu na użytek publiczny i na mocy udzielonego na dniu 1 Marca 1844 roku do Nru 922 D. G. S. przywileju na budowę kolei żelaznej Krakowsko-Górno-Szląskiej; Senat postanawiając zajęcie na użytek tejże kolei gruntów niżej wyrażonych do Instytutów tutejszych należących, w położeniu na szczegółowych planach oznaczonem, za które wynagrodzenie według Art. 3 powołanej Ustawy sądownie ustanowionem być ma, w szczególności zaś:

- a) we wsi Krowodrzy Szpitala Sgo Łazarza gruntu około siedm morgów,
- b) we wsi Bronowicach małych do Archipresbyteryi Kościoła Panny Maryi należącej gruntu około dziewięć morgów,
- c) we wsi Rząsce duchownej równie do tegoż Kościoła należącej gruntu około sześć morgów.
- d) we wsi Zabierzowie konwentu PP. Norbertanek własnej gruntu około piętnaście morgów,
- e) we wsi Kobylanach Kapituły Katedralnej Krakowskiej gruntu około dwóch morgów,
- f) we wsi Rudawie tejże Kapituły własnej około ośm morgów,
- g) we wsi Brzezince równie do Kapituły należącej około 3ch morgów,
- h) we wsi Siedleu i Zbiku konwentu Karmelitów bosych na Czerny własnością będącej gruntu około trzech morgów, a to wszystko w miarze Wiedeńskiej;

zarazem rozporządza, że gdy roboty około kolei żelaznej zaraz na-

stąpić muszą, przeto oddanie potrzebnego pod jej budowę gruntu równie bezzwłocznie do skutku doprowadzonem być ma, wynagrodzenie bowiem będzie miało miejsce według form prawem wskazanych w stósunku zajętego gruntu, którego rozciągłość obecnie dokładnie oznaczoną być nie może.

Które to postanowienie stosownie de Art. 4 Ustawy powołanej trzechkrotnie w Dzienniku Rządowym i Gazecie krajowej zamieście Senat poleca.

Kraków dnia 18 Kwietnia 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

(2 r.)

Z. Sekretarza Jlnego Senatu J. Słoninski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 3349.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż oznaczony na dzień 29 b. m. i r. reskryptem Wydziału z dnia 3 b. m. i r. Nro 2721, termin do licytacyi na wypuszczenie w przedsiębiorstwo uporządkowania ulicy Zwierzynieckiej, do dnia 30 t. m. i r. odroczonym zostaje.

Kraków dnia 17 Kwietnia 1845 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz *L. Wolf*f. Nro 1200.

#### TRYBUNAL

Woinego Nicpodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Z powodu wniesionego żądania przez PP. Marcyannę z Gutowskich Cieszkowską, Barbarę z Cieszkowskich Długoszewską i Jana Cieszkowskiego o przyznanie Im i Józefowi Cieszkowskiemu spadku po Ludwiku Cieszkowskim i Józefie Cieszkowskiej pozostałego, z dwóch dziesiątych części wsi Pękowic w Okręgu Wolnego M. Krakowa położonej, składającego się — stosownie do art. 12 Ustawy hipotecznej z roku zeszłego wzywa wszystkich interessowanych, prawo do rzeczonego powyż spadku mieć mogących, aby się w ciągu miesięcy trzech od dnia obwieszczenia rachując z prawami swemi zgłosili; po upływie bowiem zakreślonego terminu, spadek ten na rzecz zgłaszających się sukcessorów przyznanym zostanie.

Kraków dnia 5 Kwietnia 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekretarz Lasocki.

Nro 1798.

#### TRYBUNA &.

Z powodu wniesionego żądania przez Staroz. Rachlę z Schajerów Wasserbergową o przyznanie jej t części spadku po jej ojcu Rafale Schajer pozostałego, tudzież o przyznanie 30 części z spadku po Gitli Schajerownie z t części majątku po jej ojcu Rafale Schajer skła-

dającego się; na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. z., wzywa wszystkich iuteressowanych, prawo do spadku po Rafale Schajer i Gitli Schajerowej mieć mogących, aby się w ciągu miesięcy trzech z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili; w razie bowiem przeciwnym, spadek ten zgłaszającej się, w częściach przez nią żądanych przyznanym i w takich częściach tytuł własności domu Nro 67 w Gm. X svtuowanego, na rzecz jej przepisanym zostanie.

Kraków dnia 22 Kwietnia 1845 r.

Prezes Trybunadu Majer. Majer.

Sekretarz Lasocki.

### Nro 1824. TRYBUNA &.

Z powodu wniesionej przez Tomasza Grudzińskiego prośby o przyznanie mu spadku po niegdy Maryannie Konstancyi dwojga imion Markiewiczowej, z nieruchomości pod L. 75 w Gm. VII, tudzież ruchomości składającego się, Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie Artykułu 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa mogacych mieć prawo do powyższego spadku, aby w zakresie trzech miesięcy do Trybunału z stósownemi dowodami zgłosili się: w przeciwnym bowiem razie wzmiankowany spadek podającemu przyznanym zostanie.

Kraków dnia 19 Kwietnia 1845 roku.

(1 r.) Sędzia Prezydujący Fill by addags a likedy of alamangary a total H. Koman ako ; whalet and the minds of the state of the property of Sekretary Lasocki. Nro 1852.

#### TRYBUNA L.

Na zasadzie artykułu 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa mających prawo do spadku po ś. p. Anieli z Aucrów Bogdańskiej, z połowy realności pod L. 63 na Piasku przy Krakowie w gminie VII. położonej, z wierzytelności niehipotekowanych ruchomości i effektów składającego się, a mianowicie Joannę Auer pannę i Joannę Nepomucenę Boguńską, Tadeusza Boguńskiego małżonkę: aby w przeciągu trzech miesięcy z dowodami prawo takowe popierającemi, do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie wzmiankowany spadek obecnie zgłaszającemu się P. Maciejowi Bogdańskiemu przyznany zostanie. — Kraków dnia 11 Kwietnia 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar.

Sekretarz Lasocki.

Nro 1852.

#### TRYBUNAL.

Na zasadzie artykułu 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa mających prawo do spadku po ś. p. Janie Auer pozostałego, z summy Złp. 3500 na domu pod L. 4 na Piasku przy Krakowie położonym zabezpieczonej, tudzież z summy Złp. 3000 na domu pod L. 63 na Piasku przy Krakowie stojącym hipotekowanej, składającego się, a mianowicie: Joannę Auer pannę i Joannę Nepomucenę Boguńską W. Tadeusza Boguńskiego małżonkę, aby w przeciągu trzech miesięcy z dowodami prawo takowe popierającemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie wzmiankowany spadek obecnie zgłaszają-

cemu się P. Maciejowi Bogdańskiemu w przypadającej na niego części przyznany zostanie.

Krakow dnia 11 Kwietnia 1845 roku.

Sędzia Prezydujący H. Komar.

Sekretarz Lasocki.

Nro 1651.

#### SEDZIA TRYBUNAŁU

Kommissarz upadłego handlu Star. Hirscha Eilenberga w Kazimierzu pod L. 86 istniejącego.

Wzywa niniejszém stosownie do Art. 40 K. H. Ks. III. wierzycielów upadłego handlu Star. Hirscha Eilenberga jakoto: Izraela Goldmana, Jesia Horowitza, Majera Landaua, Wolfa Rittermana, Anszela Banett, Józefa Dalleta, Fiszla Rabinowitza, Fiszla Fischlowitza z Krakowa, H. B. Oppenheimer, Eduarda Schultze z Lipska, Meyera Cohn z Hamburga, Langenbecka et Weyerbuscha z Elberfeld, braci Löwy z Ratibor, J. A. Steegmann, B. Becker, Carl Pflugbeil z Berlina, Henryka Wiemer, braci Büsche z Schwelm, J. F. Pflugbeil z Chemnitz, Ebbinghaus et Büsche z Frankfurtu, H. Hampel z Naumburga, aby na d. 28 Kwietnia r. b. o godzinie 3 z południa w Sali Audyencyonalnej Trybunału Wydziału I. zgromadzili się, celem podania stosownie do Art. 44 K. H. Ks. III. potrójnéj listy potrzebnéj liczby Syndyków tymczasowych, która Trybunałowi do wyboru przedstawioną będzie.

Kraków dnia 27 Marca 1845 roku.

(3 r.)

Boguński.